da lo

N<sup>ro.</sup> 15.

1182/2

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, ben 20. Februar 1822.

Angekommene Fremde bom 14. Februar 1822.

Herr Gutsbesißer v. Drwenski aus Sokolnik, Hr. Gutsbesißer v. Gostynski aus Skorzewo, Hr. Doktor Beseke aus Samter, l. in Mr 243 Breslauerstraße; Hr. Justigrath Hanow aus Lobsenz, Hr. Handelsbest. Janicke aus Thorn, Hr. Gutsbesißer v. Koßucki aus Golembin, l. in Mr. 251. Breslauerstraße; Hr. Burgermeister Robowski aus Kosten, Hr. Gen. Pachter Hilbebrand aus Woynowice, l. in Mr. 99. auf der Wilde; Hr. Kondukteur Würing aus Berlin, l. in Mr. 116. Breitestr.; Hr. Michter v Kwiatkowski aus Palendzie, Hr. Pächter v. Naßkowski aus Pochoslewo, Hr. Gutsbesißer v. Zychlinski aus Raßkowo, Hr. Gutsbesißer v. Swigcicki aus Zernik, Hr. Pachter v. Modlinski aus Nieprießewo, l. in Mr. 391. Gerbersfraße; Hr. v. Bronikowski aus Golejewo, l. in Mr. 417. Gerbersfraße; Hr. Gutssbesißer v. Trompczynski aus Goro, Hr. Partikulier v. Lucke aus Zrodke bei Zirke, Hr. Schauspieler Faller aus Glogau, Hr. G. Rath Diko aus Samter, l. in Mr. 210. Wilhelmsstraße.

Den 15. Februar.

Hrebler aus Breslau, I. in Dr. 243. Breslauerstraße.

Den 16. Februar. Hr. Doctor E. E. Flies aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer Graf v. Bninski aus Urbanowo, Hr. Kaufmann Barthold aus Thorn, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Schubert aus Virnbaum, I. in Nr. 99. auf bet Wilsbe; Hr. Gutsbesitzer v. Kierski aus Lagiewnik, Hr. Gutsbesitzer v. Kryyjanowski

dus Clupia, fr. Pachter Wittesei aus Gowarzeno, I. in Mr. 175. Wafferstraße; fr. Gutsbesiger Ignag v. Sforzewsti aus Nakel, I. in Mr. 187. Wasserstraße.

Den 17. Rebruar.

Herr Gutsbesiger v. Potocki aus Wronezyn, I. in Nr. 243. Breklauerstraße; Hr. Commissarius Polluga aus Wiragora, Frau Gutsbesigerin v. Modzeynska aus Wierzenica, Hr. Gutsbesiger Graf v. Scherakowski aus Wengiery, I. in Nr. 244. Breklauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Zakrzewski aus Brzesnica, Hr. Kaufmann Rlaas aus Berlin, I. in Nr. 251. Breklauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Elpszeynzski aus Gutsa, Hr. Etquereinnehmer Seuftleben aus Santomischel, I. in Nr. 384. Gerberstraße; Frau Superintendentin Markaly aus Bojanowo, I. in Nr. 233. Tausbenstraße.

Hogegan, gen. Druski nach Grabow, gen. Beilinski nach Miezawe, Frau b. Oppen nach Palikig, hr. Landrath v. Inchlinski nach Mejerik, hr. Forst-Impector Tikz nach Obornik, hr. Oberförster Reuter nach Rogasen, hr. Oberförster Nagel nach Oromberg, hr. v. Potocki nach Bronczyn, hr. v. Ekorasiewski nach Potoczyk, hr. v. Gronzewski nach Pakoslaw, hr. Doctor Bitke nach Samter, hr. v. Kwiatkowski nach Parniewe, hr. v. Jarochowski nach Gasawo, hr. Probik Keolikowski nach Roysen, hr. v. Lipski nach Czerniejewo, Hr. v. Rappart nach Benica, Frau v. Zablocka nach Jaroslawo, hr. Geh. Nath Belikz nach Beriin, hr. v. Koßucki nach Golebina, hr. Kausmann Görke nach Stettin, hr. Kausmann Jänke nach Thorn, hr. Justizrath Hanow nach Lobsenz, die Herren Kaussente Lassus und Krester nach Frankfurt.

the Sunderpres & Sund and Countries on Countries, in Mangangue at

Befanntmachung.

Die Eduard und Josepha gehorne Prämiuska Registrator Auorschen Cheleute zu Posen, haben nach der gerichtlichen Erklärung vom 23 Januar d. J. die Gemein-Ichaft der Guter und des Erwerds unter sich ausgeschlossen.

Posen den 26. Januar 1822. Königl. Preuß. Landgericht.

### Obwiesczenie.

Registrator Edward i Józefa z Promińskich Knorowie małżonkowie w Poznaniu, na mocy deklaracyi Sądowey z dnia 22. Stycznia r. h., wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączylie

Poznań d. 26. Stycznia 1822 Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subbaffafione - Datent.

Das jum Nicolaus Roftfchen Nachfaffe gehörige, blefelbit auf ber Gerberftraffe unter Dr. 422 belegene hand, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1 193 Ref. 8 gGr. gewürdigt werden iff, foll auf ben Antrag eines Realglaubigers Schulbenhalber bffentlich an ten Meiftbieten= Jir Gefolge ber den verkauft werden. Befanntnachung bom 2. Rovember v. J. ift in termino ben 13. Februar b. 3. 1040 Mthlr. geboten worden, ba aber Die gebotene Rauf - Summe nicht einges gablt worden ift, fo wird mit Bezug auf Die Bekanntmachung vom 24ften Unguft 5. 3., und ba in Termino den 4. Decbr. b. J. Mienrand erschienen ift, hiermit auf Gefahr und Roften des Meiftbietenben ein meuer Termin auf ben 16ten Mars 1822 Normittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Eulemann in unferm Gerichtsichloffe angesetzt. Kaufin= fige werben zu biefem Termine hiermit porgefaben, ihre Gebote nach Erlegung einer Caution von 100 Athlr. ju Proto= Foll zu geben und zu gewärtigen, bag ber Buidlag biefes Grundftude erfolgen foll, insofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Pofen den 6. December 1821. Shuigh Preuß. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Mieruchomość do pozostałości Mikołaja Rost nafeżąca, i na Garbarach pod Nrem 422. położona, która podlug taxy sadowey na 1193. Fal. 8. dgr. oceniona rostala, na wniosek Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W skutek obwiesczenia z dnia 2. Listopada r. z. w terminie dnia 13. Lutego r. b., ro40. Tal. podano, gdy iednak podana summa złożoną niezostała, przeto z odwołaniem się do obwiesczenia dnia 24. Sierpnia b. r., i že w terminie dnia 4. Grudnia b. r. nikt nie stanal, na ryzyko i koszt naywięcey daiącego nowy termin na dzień 16. Marca 1822., przed Sędzią Cullemann, o godzinie gtey zrana w daszym zamku sądowym wyznaczonym został. Ochotę kupna maiacy na tenże termin zapozywaia się, aby licyta swe po złożeniu kaucyi Tal. 1000 do protokułu podali, i spodziewali się, że przyderzenie nastapi tey nieruchomości, skoro prawne nie zayda przeszkody.

Peznań d. 6. Grudnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, baß bas zu der Kriminal- Rath Gebhardtichen Dachlagmaffe gehörige, bier auf ber Bilbe Mro. 121. belegene Saus nebft ben bagu gehörigen beiben Seitengebauben, Sofraum, Garten und barin befindliche Regelbahn auf 3 Jahre, namlich von Dffern 1822. bis zu biefer Zeit 1825. an ben Meiftbietenben vermiethet werden foll. Es werden baber alle Mietheluftige porgelaben, in bem por bem Deputirten Landgerichte = Referendarine Rantak angefetten Termin ben 12ten Darg b. J. Bormittage um 9 Uhr zu erschei= nen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und zu gewärtigen, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenden erfolgen wirb.

posen ben 4. Februar 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der jübische Kaufmann' Pincus Samuel Abraham aus Kurnif und bessen Braut Hanchen Neumann Simonssohn aus Lissa, haben in dem unter sich am 24. December pr. errichteten gerichtlichen Schesontrakt die Gütergemeinschaft auszgeschlossen, welches nach Borschrift S. 422 Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Fraustadt ben 10. Jaunar 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż nieruchomości do massy pozostałości niegdy Radcy Kryminalnego Gebharda należące, tu na Wildzie pod liczbą 121 położone, składaiace się z domu z dwiema pawilonami, podworza, ogrodu i w niem znayduiącey się kręgielni na 3 lata to iest od Wielkieynocy 1822 aż do tego czasu 1825. w arędę więcey daiacemu wypusczone będą. Wzywawaia się wszyscy zadzierzawienia o. chotę maiąci, aby się na wyznaczonym wtey mierze terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak na dzień 12. Marca C. o godzinie 9. zrana stawili i licyta swoie do protokulu podali z tem dodatkiem, iż plus licytant przyderzenia tey dzierzawy spodziewać sie może.

Poznań d. 4. Lutego 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Starczakonny Pinkus Samuel Abraham kupiec z Kurnika i z nim zaręczona Hannchen Neumann Simonssoln z Leszna, w kontrakcie małżeńskim na dniu 24. Grudnia r. z. urzędownie między niemi zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co stosownie do S. 422, Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego, ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy.

Wschowa d. 10. Stycznia 1822. Królewsko. Pruski Sąd Zie-

miański.

Subhaffation's = Patent.

Das im Großherzogthume Posen und in dessen Kostener Kreise belegene, dem Gutsbestiger Herrn Stanislaus v. 3bijewsti zugehörige adeliche Gut Zegrowo (Seger) wozu die Vorweike Zegrowfo und Nowyswiat gehören, und welches nach der in diesem Jahre aufgenommenen gerichtlichen Tape auf 32,198-Mille. 18 gGr. gewürdigt worden ist, soll im Wezge der nothwendigen Subhastation öffentzlich an den Meissbietenden verkauft werzben.

Die Bietungstermine sind auf ben 16. Mai 1822, ben 19. August 1822, und der peremtorische Termin auf den 23. November 1822 vor dem Landgerichtsrath Voldt als Deputirten, Vormittags um 9 Uhr allhier auf unserm Gerichtsgebäude angesetzt.

Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Gut zu besitzen fähig, und annehmlich zu bezahlen vermögend sind,
aufgefordert, sich in den angesetzen Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben,
und zu gewärtigen, daß für den Meistund Bestbietenden, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Lusnahme zulassen,
der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa
nachher noch einkommenden Gebote nicht
weiser geachtet werden soll.

Die Einsicht ber speciellen Kaufsbebingungen und ber Taxe wird täglich in ber Registratur bes hiesigen Landgerichts während den Dienststunden verstattet.

Fraustadt den 6. December 1821. Ronigl. Preußische Skandgericht.

### Patent Subhastacyiny.

W wielkim Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Kościańskiem położone do W. Stanisława Zbijewskiego należące dobra Żegrowo, Żegrowko, i Nowy Świat, które podług taxy w tym roku urzędownie sporządzoney na 32,198. Tal. 18 dgr. ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Termina licytacyine, których osta-

tni iest i peremptoryczny

na dzień 16. Maia 1822, na dzień 19. Sierpnia 1822, i na dzień 23. Listopada 1822, przed Deputowanym Sędzią Voldt, o godzinie 9tey zrana w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczone zostały.

Wzywaią się więc wszyscy do posiadania dobr tych zdolni i w stanie zapłacenia ich będący, ażeby się w rzeczonych terminach zgłosili, swe podania uczynili, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniey daiącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą. Na podania późniey zaszłe żaden wzgląd wzięty być niezostanie.

Warunki sprzedaży i tarę codziennie w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego w godzinach do działań sądowych przeznaczonych przeyrzeć można.

Wschowa d. 6. Grudnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione - Patent.

Das zum Nachlaffe bes Backermeisters Johann Christian Westphal gehörige, in der Stadt Unruhstadt Bomster Kreises unter ber Nr. ro4 belegene Haus nehst Brangerechtigkeit, hofraum und einem Stalle, welches gerichtlich auf 803 Atlr. abgeschäht worden ist, soll im Wege einer freiwilligen Subhastation Behufs Auseinandersetzung der Erben bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Ju dem Ende haben wir einen Termin auf ben 22. April 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts= Uffessor Jentsch zu Unruhskadt anderaumt, wozu Kaustustige und Bestäsch bige hierdurch vorgeladen werden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende mit Bewilligung der Erben den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Koufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Meferig ben 17. December 1821. Adnigh. Preufifches Landgericht.

Edictal = Citatian.

Die unbekannten Glänbiger, welche mit die Kasse des zweiten Bataillons 3ten kombinirten Landwehr: Reserve = Regisments Nrv. 38. auß dem Jahre 1820. und an die Kasse des ihigen isten Batailstons Nrv. 37. (Gnesener) 3ten kombisnirten Landwehr: Reserve: Rogiments aus dem Jahre 1821. Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch

Patent Subhastacying.

Dom do pozostałości Piekarza Jana Krystyana Westphal należący, w
mieście Kargowie, Powiecie Babimosikim pod liczbą 104. położony,
który wraz z prawem robienia piwa,
podworzem, i staynią, urzędownie na
803. Tal. ocenione, ma być drogą dobrowolney subhastacyi celem uczynienia działow pomiędzy spadkobiorcami, naywięcey dającemu za gotową
zaraz zaplatą, publicznie sprzedany.

Tym końcem wyznaczony iest ter-

min na.

dzień 22. Kwietnia 1822.,
o godzinie 10tey zrana przed Deputowanym Assessorem Jentsch, w mieście Kargowie, na który ochotę kupna mających i posiadania zdolnych
ninieyszem wzywamy, aby się na
nim stawili, i licyta swoie podali.
Poczem naywięcey ofiarujący przysądzenia, za zezwoleniem spadkobrańców oczekiwać ma.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Międzyrzecz d. 17. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszen nieznanych Wierzycieli, którzy z roku 1820. do kassy drugiego Batalionu skombinowanych trzech Pułków w rezerwie będących ktaiowey obrony Nro. 38- i do kassy teraźnieyszego Igo. Batalionu Nro. 37. skombinowanych 3ch Gnieznieńskich kraiowey obrony Pułków z iakiegokolwiek powodu pretensye z roku 1821. mają, iżby się w

iffentlich vorgelaben, binnen brei Monaten und spätestens in dem auf den isten Sund d. J. Worgens 9 Uhr hieselbst vor dem Landgerichtsrath Rogalli angesetzen peremptorischen Termine ohnsehlbar erscheinen und ihre Ansprüche anzumelden, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Sassepräcludirt, und sie blos an die Person dessenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Guefen ben 22. Januar 1821. Ronigl, Preuß. Landgericht.

przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie

dnia I. Czerwca r. b.; zrana o godzinie gtey pczed Deputowanym Sędzią Zomiańskim Rogalli, w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym, iako terminie peremprorycznym nieochybnie stawili, i swe pretensye podak, w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami swoiemi do rzeczonych kass prekludowanemi, i iedynie tylko do osób z któremi kontraktowali odeslanemi zostaną.

Gniezno d. 22. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf bem am 29. October v. J. in Schwersenz stattgebabten Jahrmarkt ist eine Ruh, fahler Farbe, 9 Jahr alt, weißer Füße, herrentos vorgesunden worben, wie auch auf der Straße zwischen dem Dorfe Starczanowo und Szymanko-wo, Oborniker Arcises, durch den Kaufmann Morih Asch aus Schwersenz nachestehende Sachen, als:

ein tuchenes Felleisen, worimen:

- 1 follerirter biftinger Echlafrod.
- 1 blau werfliches Tuch, flein.
- 1 roth dergleichen, flein.

1 paar alte Schlaf-Pantoffeln. sich befanden. Es wird also der Eigensthümer dieser Sachen hiermit aufgesordert, sich in Termino den 4ten März 1822. bei dem unterschriedenen Gericht zu melden, und sich durch glaubhafte Atteste, daß er der wahre Eigenthümer sei, zu legitimiren, wo ihm die Sachen herausgegeden werden, bei seinem Aus-

### Obwiesczenie.

Na iarmarku w dniu 29. Października w Swarzędzu będącym znaleziona została krowa płowa lusem, olat stara, z białemi nogami, równie też w drodze na trakcie między wsią Starczanowem i Szymankowem Obornickiego Powiatu zostały przez kupca Moryca Asch w Swarzędzu następuiące rzeczy to iest:

Sukienny mantelzak, w którym:

1. dyfrykowy kolorowy szlafrok; L niebieska w kratki chustka;

I. czerwona dito. dro.

2. para starych pantofli nocnych znaydowały się. Sąd podpisany wzywa prawdziwego właściciela tychże rzeczy, aby na terminie

dnia 4. Marca r. b.,
przed Sądem stawił się, i przez wiarygodne zaświadczenia prawo swe
do tychże rzeczy wylegitymował,
gdzie mu takowe wydane zostaną,
w przypadku miestawienictwa zaś

bleiben aber die gebachten Sachen öffent= lich verkauft, und nach Abzug der Ko= sten die verbleibende Gelder dem Armen= Hospital zu Schwersenz abgegeben wer= den.

Posen ben 28. Januar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das hier zu Ditrowo auf ber Ralischer Straße unter Nr. 274 belegene, zum Bernhard Pollakschen Nachlaß gehörige Haus, welches auf 50 Atlr. 4 gGr. abzgeschätzt ift, soll auf den Antrag der Erzben im Wege der öffentlichen Licitation verkauft werden.

Kauflustige hierdurch vorgeladen, in dem auf den 16. Mårz 1822 um 9 Uhr des Morgens ansichenden peremtorisschen Termine an gewöhnlicher Gerichtöftelle hieselbst zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und wenn nicht rechtliche Hinderungsursachen eintreten, hat der Meistbietende von dem Königl. Landgericht zu Krotoschin das Udjudicatorium zu gewärtigen. Die Taxe und Verkaufsbedingungen können täglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Dffrom den 17. December 1821. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

St. Land house of the Land

wzwyż wspomnione rzeczy sprzedane, i po odłączeniu kosztów pozostałe pieniądze na szpital ubogich w Swarzędzu obrócone zostaną.

Poznań d. 28. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Dom tu w Ostrowie przy ulicy Kaliskiej pod liczbą 274 położony, do pozostałości niegdy zmarłego Bernharda Pollak należący, ktory na 50 tal. 4 dgr. oszacowany został, ma być na żądanie Sukcessorów w drodze publiczney kcytacyi sprzedany.

Wzywaią się zatem wszyscy do kupna zdolni i ochotę maiąci, aby się

w terminie peremterycznym

dnia 16. Marca 1822

zrana o 9. godzinie w m'eyscu posiedzeń Sądu tuteyszi go stawili, swe licyta podali a ieżeli żadna przeszkoda prawna nie zayd ie, naywięcey dającemu przez Król, Pruski Sąd Zieniański w Krotoszynie przysądzenie nastąpi-

Taxa i warunki sprzedaży mogą być codziennie w naszey Registratu-

rze przeyrzane.

Ostrow d. 17. Grudnia 1821. Krolewsko-Pruski Sad Pokoiu.

## Beilage zu Nr. 15. des Posener Intelligenze Blatte:

Subhaffations = Patent.

Jufolge des hohen Auftrages Eines Königt. Hochlichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das dem alltestamentarischen Glaubenögenossen Josmann Hiese Pogorzelski zugehörize, in der Stadt Sandberg am Ringe unter Rr. 30 bese, gene Wohnhaus nebst Sallungen und Brennhaus, welches zusammen auf 323 Ktir. 8 ger. gerichtlich gewürdigt, als auch nachstehende dabei besindliche Vrennsgeräthschaften, als:

1) Gine fupferne Blafe

105 Mtlr. 13 ggr. 4 pf.

e 2) Vierzehn | man en imm berg

Maischtonnen 5 - 20 -

3) Vierzehn Lut=

ter-Fasser 2 — 8 —

Letztere 113 Mtlr. 17 ggr. 4 pf. taxirt, im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Terminuß hierzu haben wir auf den 17. Uprila, c. in loco zu Sandberg präfigirt, zu welchem besitz und zahlungsfähige Kaussussige hierdurch eingeladen werden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung der beauftragenden hohen Behörde, den Zuschlag zu gewärtigen.

Auf spåter eingehende Gebote kann nicht gerücksichtigt, und die Tape täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Gofton den 4. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kallinge Caffe bieleloff belegene Rohns

W skurek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom w mieście Piaskach przy rynku pod Nrem 30. sytuowany, wraz z przyległemi do niego stayniami i gorzalnią, na 323. Tal. 8. dgr. sądownie oceniony, tudzież z znaydującemi się statkami gorzelnemi iako to:

1) garniec miedziany

105. Tal. 13. dgr. 4. d.

2) czternaście

drybusów . 5. – 20. – – 3) tyleż sądków 2. – 8. – –

które ogółem . 113. Tal. 17. dgr. 4. d. otaxowane zostały, Staroz. Jósmana Pogorzelskiego własny, w drodze konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy w mie-

ście Piaskach termin

na dzień 17. Kwietnia r. b., wzywamy zatém ochotę mających kupienia i będących w stanie zapłacenia, ażeby się w dniu tym stawili, licyta swoie podali, a plus licytant spodziewać się może, za po przednim zatwierdzeniem z strony sądu właściwego, przybicia gruntów tych.

Na późniey zayść mogące podania wzgląd miany nie będzie. Taxa zaś gruntów tych w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzana być może.

STOWARD PROGRE

- white her te

Gostyń d. 2. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmadung.

Rachbem bas unter Mr. 278 in ber Ralischer Gaffe hiefelbft belegene Bohn= haus fo febr in Berfall gerathen, bag ber Magiftrat auf beffen Bertauf angetragen, fo haben wir, ba ber Eigenthus mer Carl Molph erflart hat, bag er bas Bebaude wieder herzustellen nicht im Stande fei, in Folge Auftrages Gines Konigl. Sochloblichen Landgerichts zu Rrotoigen gum bffentlichen Berfauf bes gedachten Wohnhaufes, nebft bagu geho= rigem Sintergebaube, hofraum und Gartchen, welches zusamen auf 150 Mtlr. gewurdiget worben, einen peremtorifchen Termin auf den 27. April a. c. Bor= mittage um 9 Uhr bor und hiefelbft an= gefeit; und laben Raufluftige und Befit= fabige hierburch mit bem Bemerten ein, daß dem Meift = und Befibietenden, wenn feine Sinderniffe bagegen vorhanden, ber Zuschlag geschehen wirt.

Die Raufbedingungen werden in Ter-

mino bekannt gemacht werben.

Ditromo ben 12. Februar 1812. Ronigl. Preuf. Friedensgericht Abelnauer Rreifes.

Befanntmachung.

Em Auftrage bes Koniglichen Lanbae= richts follen burd ben Unterzeichneten im Termine ben 12ten Marg b. J. Mor= gens 10 Uhr nachftehende fchuldenhalber abgepfandete Gegenftande, als:

- 1) 16 Rlaftern Birfenholz,
- 2) zwei Ruhe,
- 3) zwei Spiegel
  - 4) ein Gopha,

### Obwiesczenie.

Ponieważ tu w Kaliskiew ulicy pod Nrem 278. położony dom, upadkowi podlega, iż Magistrat na tegoż sprzedanie wniosł, przeto gdy właściciel Karol Adolf się oświadczył, iż nie iest w stanie, ażeby mógł pomieniony wystawić; stosownie do polecenia przez Królewski Sąd Ziemiański w Krotoszynie nam danego, do publiczney sprzedaży w mowie będącego domu, a niemniey należącego de tegoż tylnego zabudowania, podwórza, ogrodka, co wszystko na 150- Tal. oszacowanem zostało, termin peremptoryczny

na dzień 27. Kwietnia r. b., przed południem o gtey godzinie tu przed nami wyznaczyliśmy, na któren do kupna ochote i zdolność maiących, ninieyszym z tym nadmienieniem zapraszamy, iż ieżeli żadne przeszkody niezaydą, naywięcey daiącemu,

przybicie nastąpi.

Warunki kupna zostana w terminie

oznaymionemi.

Ostrowo d. 12. Lutego 1822. Krolewsko Pruski Sad Pokoiu Powiatu Odalanowskiego.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, maią być przez podpisanego w terminie

dnia 12. Marca r. b.,

zrana o godzinie Totey następuiące z powodu długu zatradowane przedmioty, iako to:

- 1) 16. sążni brzozowego drzewa;
- 2) dwie krowy; 3) dwa lustra;

4) iedna sofa;

5) zwolf Stuffe und

6) brei aufgemachte Betten, bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben. Raufinflige labe ich ein, fich an gedach= tem Tage auf dem hiefigen Gerichtshofe einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Guesen den 12. Februar 1822.

Meisner,

Kandgerichts = Sefreiariats = Applifant.

Befanntmachung.

Im Termine ben 14. Mary b. 3. Morgens 10 Uhr in loco Grabofemo, Brefchner Kreifes, follen durch ben Un= terzeichneten im Auftrage bes Roniglichen Landgerichts nachstehende schuldenhalber abgepfandete Gegenftande, als:

- 1) 400 Stud Schaafe,
- 2) brei Komoden, tind

3) zwei Spiegel,

bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Raufluftige labe ich ein, fich an ge= bachtem Tage bort einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Gnesen den 12. Februar 1822.

Meisner,

Landgerichte = Gefretariate = Upplifant.

Stedbrief.

Die Chefrau des Rochs Cafimir Ra= czalsfi, Namens Marianna Raczalsfa, foll wegen, bei bem Schafer Martin Laboracz in Studzieniec verübten Bienen= Diebstahl zur Erimingl-Untersuchung gelogen werben.

5) 12. krzeselek, i

6) trzy łóżka pościeli, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą sprzedane.

Wzywamy więc chęć kupienia maiących, aby sięl w rzeczonym dniu na dziedzińcu sądu tuteyszego zgłosili, i licyta swe podali.

Gniezno d. 12. Lutego 1822.

Meisner, Applikant Sekretaryatu Sadu Ziemiańskiego.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 14. Marcar. b., zrana o godzinie totey, maią być przez podpisanego in loco Graboszewo, w Powiecie Wrzesińskim z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, następuiące z powodu długu zatradowane przedmioty iako to:

1) 400. sztuk owiec;

2) trzy kody, i 3) dwa lusrra;

publicznie naywięcey daiącemu za go:

towa zaraz zapłatę sprzedane.

Wzywam więc chęć kupienia maiących, aby się w rzeczonym dniu tamże zgłosili, i licyta swe podali. Gniezno d. 12. Lutego 1822.

Meisner,

Applikant Sekretaryatu Sad# Ziemiańskiego.

### List gonczy.

Maryanna Kaczalska, žona Kazimierza Kaczalskiego kucharza, pociągnietą została do kryminalney indagacyi za popełnioną kradzież pszczoł u owczarza Marcina Laboracz w StudzieDie Angeschuldigte soll sich zwar in den Obrsern Groß= und Klein-Laskowitz, Budziszewo und Lubowice herumgetrieben haben, ihr wirklicher Ausenthalts-Ort konnte aber der sorgkältigsten Nachforsschung ungeachtet, nicht ausgemittelt werden. Wir ersuchen daher alle resp. Civil= und Militair-Behörden hiermit ganz ergebenst, auf die oben erwähnte Angeschuldigte, deren Signalement unten beigesügt wird, ein wachsames Auge zu haben, und sie im Betretungs-Falle zu arretiren, und an uns unter sicherem Geleite abltesern zu lassen.

Pofen den 25. Januar 1822. Ronigl, Preuß. Juguisitoriat.

Gignalement.

thist goneray.

Größe, 6 3oll;
Alter, 40 Jahr;
Gesicht, rund und hager;
Gesichtöfarbe, blaß;
Haare, grau;
Stirn, kurz;
Augenbraunen, blond;
Augen, gran und klein;
Nase, breit und flach;
Mund, geröhnlich;
Kinn, långlich;
Zåhne, groß und incomplet.

na Macadaha Makala Bayl-

a the the continued and the continued of the continued of

niu. Obwiniona tułać się miała dotad po wsiach: w Laskowicach małych i wielkich, Budziszewie i Lubowicach, iednakowoż istotny iey pobyt pomimo nayusilnieyszego starania, dotąd wysłedzonym bydź nie mogł. Upraszamy zatym wszystkie resp. cywilne i woyskowe Władze, aby na wspomnioną obwinioną, którcy rysopis niżey się załącza, baczne oko miały, a w razie schwytania, o nadeslanie teyże pod pewną strażą do tuteyszego Inkwizytoryatu.

Poznań dnia 25. Stycznia 1822.

Król- Pruski Inkwizytoryas.

#### RYSOPIS.

Wzrost, 6 cali;
Wiek, 40 lat;
Twarz, okrągła huderlawa;
Cera, blada;
Włosy, brunatne;
Czołe, niskie;
Brwi, blond;
Oczy, szare małe;
Nos, szeroki płaski;
Usta; szrednie;
Broda, pociągła;
Zęby, duże lecz nie wszystkie w dolney szczęce.

Louis of the Land Hard Hard Control of the Control